# OREDOWNIK PUBLICANY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

#### OBWIESZCZENIE.

1088. Rozkład roków sądowych w Brusach na rok 1928. 1. styczeń 18 i 19, 2. luty 15 i 16, 3. marzec 21 i 22, 4. kwiecień 18 i 19, 5. maj 23 i 24, 6. czerwiec 13 i 14, 7. lipiec 18 i 19, 9. wrzesień 12 i 13, 9. październik 17 i 18, 10. listopad 21 i 22, 11. grudzień 12 i 13.

Chojnice, dnia 26 listopada 1927 r.

Sad. Powiatowy.

1089. Rozkład roków sądowych w Lipnicy na rok 1928. 1. styczeń 10—12, 2. marzec 13—15, 3. maj 8—10, 4. lipiec 10—12, 5. wrzesień 18—20, 6. listopad 13 i 15.

> Chojnice, dnia 26 listopada 1927 r. Sad Powiatowy.

## POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

1090. . W sprawie postępowania konkursowego do spadku po Otylji z Buszów Schmaglowskiej ostatnio zamieszkałej w Działdowie, 1:3 Nr. 225 podaję na mocy § 151 ustawy konk. do publicznej wiadomości następujące zestawienie:

I. 1. osiągnięto ze sprzedaży towarów wchodzą-

cych w skład masy 1657,04 zł

2. stiagnięto od dłużników masy 89.75 zł.
3. Dotychczasowy proc. od częściowo wkładanych w Banku Ludowym w Działdowie osiągniętych ze spieniężenia masy sum 219,55 zł.

Razem 1966,34 zl.

Z tego należy uwzględnić w pierwszym rzędzie

- II. 1. Dotychczasowe i przyszłe koszta sądowe (uchwała Sądu z dnia 26. XI. 1927 l.: 3N2 (25) 355,05 zł.
  - 2. Wydatki masy (§§ 58, 59, 85 ust. konk.) 570,00 zł.

3. koszty najmu lokalu 70,00 zł.

4 wierzycieli z prawem plerwszeństwa 132,60 zł

Razem 1127, 65 zł.

Suma zgłoszonych i ustalonych wierzytelności (grupa II) wynosi 3135,16 zł.

Pozostaje do rozdziału na powyższe wierzytel-

ności 838,69 zł.

Działdowo, dnia 15 grudnia 1927 r.

Dr. Weselik, adwokat zarządca masy konkursowej.

## PUBLICZNE DORĘCZENIE i WYWOŁANIE.

1091. Wyciąg wezwania Malwin Izrael oskarżony jest o to, że dnia 12. 12. 21. r. wywoził pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany. przeto wyznaczone po myśli § 478 pk. termin do rozprawy główne zień 26, 1. 28. r. o godzinie 10.45. przed Izbą Karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9. Po myśli § 40 i 320 niniejszym wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych pieniędzy. — 4. J. 933)22.

( - ) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16, 11, 1927 r.

1092. Rafael Szotarski oskarżony jest o to, że dnia 25 maja 1921 r. wywoził 200 guld. gd. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz, 10,15 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się no myśli § 478 konfiskata niejawienia się orzecze się niejawienia się orzecze

cze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 200 gul-

denów gd. — 4.J.535)27.

!- Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1093. Wyciąg z wezwania. Dawid Leben oskarżony jest o to, że dnia 7 kwietnia 1927 r. wywo-ził 16 dolarów. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10,30 przed Izba karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszym wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 16 dola-

rów - 4.J,416)27.

(-) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1094. Wyciąg z wezwania. Tiedemann Hanz oskarżony jest o to, że dnia 2 maja 1926 r. wywo-ził 1 weksel. Ponieważ oskorżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 473 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10.15 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie

Po myśli § 40 i 320 niniejszem wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętego weksla

- 4.J.877)26.

(-) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1095. Wyciąg z wezwania. Czernik Henryk oskarżony jest o to, że dnia 10 IV. 1927 r. wywoził 200 zł. Ponieważ oskarżony z iejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzicń 26 stycznia 1928 r. o godz 10,30 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecza się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 200 złotych

- 4.J.418)27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1096. Wyciąg z wezwania. Sałatecki Konrad oskarżony jest o to, że dnia 13 czerwca 1927 r. wywoził pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10,15 przed Izbą karną Sądu Okregowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych pieniędzy—4.J.587)27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1097 Wyciąg z wezwania Judowicz Zenon Zelman ojciec Abram matka Zofja oskarżony jest o to, że dnia 3. 2. 24. r. wywoził weksle i pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytn jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26, 1, 28. r. o godzinie 10.45 przed Izbą karną Sądu Okregowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9. Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zejętych weksli i pieniędzy — 4.J.360)24.

(—) Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1098. Wyciąg z wezwania. Mroz Izrael Szyja oskarżony jest oto, że dnia 28. 12. 26. r. wywoził 1 weksel Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26. 1. 28. r. o godz. 10.20 przed Izbą karną Sąbu Okręgowego w w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonegoz tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętego weksla

- 4.J.6) 27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1099. Wyciąg z wezwania. Hirschberg Max ur. 3 października 1861 r. w Frauenburg oskarżony jest o to, że dnia 23 stycznia 1925 r. wywoził 700 zł. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany. przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godzinie 10.15 przed Izbą Karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszym zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 700 zł. -- 4.J.221)25.

(-) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

1100. Wyciąg z wezwania. Franciszek Rösler ur. z nieznanego miejsca pobytu oskarżony jest o to że dnia 22 10 1921 r. przemycał różne towary. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśl § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26. stycznia 1928 r. o godz.  $10^{1}$  przed Jzbą karną Sądu Okręg. w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala № 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze sie po myśli § 478 konfiskatę zajętych towarów

-2.7.3050[21]

(—) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 17 listopada 1927 r.

1101. Publiczne doręczenie. W sprawie Marty Lorek, robotoicy w Tczewie ul. Wąska 11. w zastąpionej przez pełnomocników procesowych adwokatów Mullera i Reiskego w Starogardzie przeciw Józefowi Lorkowi nieznanego miejsca pobytu powódka twierdząc że pozwany odmeldował się 9. sierpnia 1919 do Gieiwitz i do tego czasu nie daje o sobie żadnej wiadomości także nie troszczy się o utrzymanie powódki wzgl. dzieci, wniosła skargę, z wnioskiem na rozwód. Powódka pozywa pozwanego do ustnej rozprawy spornej przed Sąd Okręgowy w Starogardzie pokój l. 16. na tarmin w dniu 27. stycznia 1928. r. przed poł. o godz. 9. wzywając go równocznśnie do wyznaczenia swego rzecznika dopuszczonego przed wymienionym Sądem. W celu publicznego doręczenia ogłasza się niniejszy wyciąg ze skargi.

Starogard, dnia 5 grudnia 1027 r.

(—) Tułodziecki

pod Sekretarz Sądu Okręgowego.

1102 Publiczne doręczonie. W sprawie Berty Kegler z Turzy pow. Tczewski, z zastąpionej przez pełnomocników procesowych adwokatów Mullera i Reiskego w Starogardzie przeciw Józefowi Keglerowi miejsce pobytu nieznane, powódka twierdząc że w roku 1918 pozwany opuścił powódkę, zjawiłasię w roku 1922 i znowu znikł bez podania adresu, pozostawiając swą rodzinę na pastwę losu, wniósła skargę, z wnioskiem na rozwód. Powódka pozywa pozwanego do ustnej rozprawy spornej przed Sąd Okręgowy w Starogardzie pokój 16 na termin w dniu 27 stycznia 1928 r. przedpołud. o godzinie 9. wzywając go równocześnie do wyznaczenia swego rzecznika dopuszczonego przed wymienionym Sądem.

W celu publicznego doręczenia, ogłasza się ni-

niejszym wycięg ze skargi,

Starogard, dnia 5 grudnia 1927 r. (-) Tułodziecki

pod Sekretarz Sądu Okręgowego.

1103. Publiczne doręczenie. W sprawie Anny Charszenków z Borkowa pow. Starogard, w zastąpionej przez pełnomocników procesowych adw. Mullera i Reiskego w Starogardzie przeciw jej mężowi Charszenko, nieznanego miejsca pobytu powódka

twierdzac, że pozwany w dniu 10 października 1919 opuścił po kryjomu powódkę i dziecko nie daje o sobie żadnej wiadomości, także nie troszczy się o utrzymanie powódki i dziecka, wniósła skargę, z wnioskem na rozwód. Powódka pozywa pozwanego do ustnej rozprawy spornej przed Sąd Okręgowy w Starogardzie pokój 1. 16 na termin w dniu 27 stycznia 1928 r. przed połud. o godz. 9, wzywając go równocześnie do wyznaczenia swego rzecznika dopuszczonego przed wymienionym Sądem.

W celu publicznego doreczenia, ogłasza się ni-

niejszy wyciąg ze skargi.

Starogard, dnia 5 grudnia 1927 r. (—) Tułodziecki Podsekretarz Sadu Okregowego

1104. Publiczne doręczenie. W sprawie firmy Aktiengesellschaft Ostrowitzer Hochöfen u Werke Aktiengesellschaft chyli w polskim języku Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakład Ostrowickich w Warszawie, przedstawicielstwo w Gdańsku, zastąpionej przez pełnomocnika procesowego adwokata Neu-manna w Wejherowie przeciw firmie Locolit Aktiengesellschaft zamiaszkałej w Gdańsku Grosse Woll-webergasse 14. powódka twierdządz że pozwana fir-ma jest wedle poświadczenia Sądu Ziemiańskiego w Gdańsku z dnia 2. marca 1927. wprawdzie z urzędu wykreślona z rejestru handlowego ale przeto nie ustała jej egzystencja wniosła skargę z wnioskiem na uznanie egzekucji na mocy uchwały Sądu Ziemiańskiego w Gdańsku z dnia 15. sierpnia 1925 za dopuszcalną. Powódka pozywa pozwaną do ustnej rozprawy spornej przed Sąd Okręgowy w Starogar-dzie pokój l. 19 na termin w dniu 17 lutego 1928 r. przed poł. o godz 9 wzywając równocześnie do wyznaczenia rzecznika dopuszczonego przed wymienionym Sądem. W celu publicznego doręczenia ogłasza się niniejszy wyciąg ze skargi.

> Starogard dnia 5. grudnia 1927, r.
> (—) Ossowski st. Sekretarz Sądu Okręgowego.

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie wywoławczej Huldy z Bucholzów Kubickiej z Mirotek o uznanie listu hipotecznego za zaginionego Sad Powiatowy w Starogardzie przez Na-czelnika Sądu Pow. Dr. Jodłowskiego, po przeprowadzonem postępowaniu wywoławczym orzekł:

Uznaje się za pozbawiony mocy list hipoteczny wystawiony dla wierzytelności zapisanej w księdze gruntowej Osiek wyk. 86 w dziale III pod l. 11. wzgl. w księdze gruntowej Osiek wyk. 59 w dziale III 1. 9 na sume 27.000 mk, dla wdowy Huldy Buchholz ur. Karnitz zaś posiadacza wyż. wymienionego listu wyklucza się z jego prawem.

Starogad, dnia 21. XI. 1927 r. Sad Powiatowy.

1106 Uchwala. W sprawie Skarbu Państwa, zastapionego przez Prokuratorję Generalną Oddział w Poznaniu, przeciw Wincentemu Gubanowi, zamieszkałemu ostatnio w Toruniu, obecnie nieznanego miejsca pobytu, o zasądzenie pozwanego na opróżnienie mieszkania położonego w koszarach im. gen. Hallera budynek ewidencyjny № 15 w Toruniu.

Pozwany w roku 1925 popełnił sprzeniewierzenie

na skutek którego został skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy No VIII w Grudziądzu na 2 lata wię-zienia i degradację. W związku z popełnieniem przestępstwa pozwanemu wypowiedziano mieszkanie za które do dnia wypowiedzenia opłat nie uiszczał.

Powód wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Toruniu na dzień 23. lutego 1928 r. g. 9 pokój 17.

Niniejsze ogłoszenie wydaje się celem publicznego

doreczenia.

Toruń, dnia 22 października 1927 r.

Sad Powiatowy.

1107. Wywołanie. Emma Jadwiga Ceglarska z domu Muller w Torunu Prosta 5/1 wniosła o wywołanie zaginionego listu hipotecznego Toruń K. 47. nr. 48 dział III. na sumę 19.04.41 mk. niem. z tytułu

reszty ceny kupna.

Wyzwa się posiadacza wskazanego listu hipotecznego, by najpóźniej w teuminie wywoławczym na dzień 1. III. 1928 r. godz. 12. w Sądzie niżej podpisanem pokój 22 zgłosił swoje prawo i przedłożył dokument, w przeciwnym bowiem razie, dokument ten zostanie pozbawiony mocy.

Toruń. dnia 28 października 1927 r.

Sad Powiatowy.

1108. Wezwanie. Kupiec Józef Szwiec w Toruniu, ul. Łazienna 18, zastąpiony przez adwokatów Przysieckiego i Dr. Dziedzica w Toruniu wniósł o umorzenie 3 sola-weksli in blanco z własnym podpisem wnioskodawcy, ostemplowanych na 15 zł, 9 zł i 3 zł (z 10 proc. dodatkiem), które zostały mu skradzione.

Wobec tego wzywa się w myśl art. 94 pr. weksl. posiadacza owych weksli, aby zgłosił się w tut, Sądzie pokój Nr. 4 i okazał je Sądowi najpóź-

niej dnia 21. 2. 1928 r. godzina 12.

Toruń, dnia 12 grudnia 1927.

Sad Powiatowy.

1109. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie wywoławczej Bulczak z Kamienicy Młyn Sąd Powiatowy w Kartuzach przez sędziego powiatowego Janckego w dniu 25 października 1927 r. orzekł: Wyklucza się właściciela gruntu Ka-mienica Młyn karta 16 Jana Bulczaka z jego prawem w myśl § 927 kod. cyw. Koszty ponosi wnioskodawca.

Kartuzy, dnia 18 listopada 1927 r. Sad Powiatowy

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE

1110. Nieruchomości położone w Lysniewie w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księdze gruntowej Lysniewo. karta 51, 70, i 119 na imię Franciszka Koszałkę i żonę Walentynę z Bojanowskich zostanie dnia 16 lutego 1928 o godzinie 9 przedpołudniem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 9.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 31. X. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których pra-wa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, ktòrego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 15 grudnia 1927 r. Sad Powiatowy.

1111. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Stawkach p. Toruń i wchwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Stawki k. 107 na imię rolnika Marcina Leonarda Pretzke zostanie dnia 7. lutego 1928 o godz, 10,30 przed połudn, wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój No 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 1 III. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, ktòrych prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W ra-zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny de iero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie lub do protokolu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale. odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo; którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Termin wyznaczony tu z uchwałą z dnia 22. września 1927 na dzień 15 grudnia 1927 r. znosi się

Toruń dnia 12. grudnia 1927 r. Sad Powiatowy

1112. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Lidzbarku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lidz-bark karta 197 na imię stolarza Franciszka Karczewskiego i jego żony Anny urodzonej Jagielskiej z Lidzbarka zostanie dnia 14 lutego 1928 r. o godz, 10 przed połud. wystawioną na przetarg w niżej oz-

naczonym Sądzie pokój nr. 39.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun towej dnia 31 pażdz. 1927. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmia nki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwi-docznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofe rty i prawa teuprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej čeny kupna,

Lidzbark, dnia 30 listopada 1927 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM

1113. W tut. rejestrze handlowym A jest pod Nr. 306 zapisana firma: St. Bojar, skład kolonjalny w Starogardzie, a jako właściciel Stanisław Bojar, kupiec ze Starogardu.

Starogard, dnia 24 listopada 1927 r.

Sad Powiatowy,

1114. W rejestrze handlowym A pod nr. 155 zapisanej firmy Antoniego Nagajewskiego w Zblewie, uskuteczniono następujący wpis: Firma wygasła.

Starogard, dnia 17 listopada 1927 r.

Sad Powiatowy.